# Amtsblatt

Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

29. März 1860.

Nº0 24.

29. Marca 1860.

Mundmachung. (1)
Mro. 6726. Mit dem hohen Ministerial-Erlasse vom 29. September 1859 Z. 12998 wurde die Refonstruktion der Brodyer Hauptsstrasse vorläusig im 7-10 100 des dritten, dann 1.2/100 des vierten

Piertels der erften Meile genehmiget, und es wird demnach im Zwecke der Sicherstellung der bezüglichen Bauten hiermit die öffentliche Offerts Berhandlung auf den 23. April 1860 ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Objekte bestehen im Nachstehenden:

Summa . . 10887 ft. 572/4 fr.

öfterr. Währung.

Die Lieferung biefer Objekte wird nicht im Einzelnen hintanges geben, und es muffen daher Unternehmungeluftige, welche hierauf reflektien, die Gesammtlieferung für diefen im laufenden Baujahr zur Ausführung bestimmten Theil der Rekonstrukzion an der Straffe

swischen Lemberg und Winniki übernehmen.

Die Cfferten muffen nach ben diesfals mit dem hierortigen Erstasse vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Bestimmungen eingerichtet sein, und außerdem muß jede Offerte außer der deutlichen Angabe des Perzenten-Nachlasses oder der Paufchalfumme, um welche der Offerent die Lieferung zu übernehmen gedenkt, auch die Erklärung enthalten, daß derselbe die der Werhandlung zu Grunde liegenden allgemeinen und speziellen Bedingnisse, die Plane und die summarischen Kostenüberschläge sammt Preisverzeichniß eingesehen und wohl verstanden habe und alle darin enthaltenen Bestimmungen sämmtlich befolgen wolle.

Tebe Offerte muß mit einem 5% Babium bes Ueberschlagspreises versehen sein, oder die Bestätigung einer landesfürstlichen Kasse enthalten, daß der Offerent dasselbe im Baren oder in annehmbaren haftungafreien öffentlichen Staatspapieren nach dem Börsenturse bes vorhergehenden Tages berechnet, bei der fraglichen Kasse erlegt habe.

Offerenten, welche außerhalb des Lemberger Areises wohnhaft find, muffen auch noch der Offerte eine Bestätigung ihrer heimathe. behörde über ibre Solidität und Zuläspigfeit zu öffentlichen Unternehe

mungen beifchließen

Die auf diesen Bau Bezug nehmenden Plane, die Kostenüberschläge, das Preifverzeichniß, so wie die allgemeinen und speziellen Lieferungebedingnisse tonnen vom Tage biefer Kundmachung an bei der

Lemberger Areiebehorte eingefeben werden.

Reine Offerte, welche bei ber Lemberger Rreistehörte in bem obigen Termine überreicht murbe, mird jurudgegeben, und es bleibt ber Offerent fonach ruchfichtlich feines Anboihes verbindlich, dagegen werden Offerten, welche nicht nach ben gegebenen Andeutungen versfaßt, bei einer andern als der Lemberger Rreisbehörbe, ober nach bem oben fostgefesten Teimine überreicht werden, nicht berücksichtiget werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg , ben 22. Marg 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 6726. Dekretem wysokiego ministeryum z 29. września 1859 l. 12.998 przyzwolone zostało odbudowanie głównego gościńca brodzkiego tymczasem w 7-10/100 trzeciej i 1.2/100 czwartej ćwierci trzeciej mili i przeto dla zabezpieczenia odnośnych budowli rozpisuje się niniejszem na dzień 23. kwietnia 1860 publiczną licytacyę za pomocą ofert.

Potrzebne są następujące roboty i materyały:

| Zniesienie starej warstwy szutru z wydobyciem kamienia<br>Roboty ziemne i sypanie tam        | zł.<br>44<br>5437 | cent. 73 73        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Zbudowanie nanowo kanału Nr. 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   | 669               | $68^{2}/_{4}$      |
| Założenie fundamentu kamiennego, robota i materyał Dostarczenie szutru na wysypanie gościńca | 2834<br>1518      | 431/4              |
| Naprawa poreczy<br>Naprawa kamieni krajnych                                                  |                   | $\frac{62^{1}}{4}$ |
|                                                                                              | 10 887            | -                  |

w wal. austryackiej.

Dostarczenie tych artykułów niebędzie pojedyńczo wypuszczane, zaczem muszą przedsiębiorcy, którzy chcą licytować, objąć cały liwerunek na przeznaczoną w tym roku do odbudowania część gościńca między Lwowem i Winnikami.

Oferty muszą być ułożone podług postanowień ogłoszonych w tej mierze rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13go czerwca 1856 l. 23.821, a radto musi każda zawierać oprócz podanego wyraźnie opuszczenia procentu czyli sumy pauszalnej, za jaką oferent zamyśla objąć liwerunek, także deklaracyc, że przejrzał i zrozumiał dobrze będące podstawą licytacyi ogólne i specyalne warunki, plany i sumaryczne kosztorysy wraz ze spisem cen, i że chce dopełnić wszelkich zawartych tamże postanowień.

Każda oferta musi zawierać 5% wadyum ceny wywołania, albo też potwierdzenie cesarskiej kasy, że oferent złożył je w tej kasie gotówka, albo też w przyjmowanych, niepodlegających wiakulacyi papierach publicznych, obliczonych podług kursu na gieldzie z dnia

poprzedniego.

Oferenci, którzy mieszkają za obrębem obwodu lwowskiego, muszą załączyć jeszcze do oferty świadectwo swojej władzy miejscowej co do swojej solidarnośći i przypuszczenia do przedsiębierstw publicznych.

Odnoszące się do tej budowli plany, kosztorysy i wykaz cen, jakotez ogólne i specyalne warunki licytacyi, mogą być przeglądano od dnia tego ogłoszenia u c. k. władzy obwodowej we Lwowie.

Zadna oferta, podana w powyższym terminie do Lwowskiej władzy obwodowej, niebędzie zwrócona, i oferent pozostanie przeto odpowiedzialnym za swoją ofertę; przeciwnie oferty nieułożone podług podanych skazówek, lub też oddane do innej nie lwowskiej władzy obwodowej albo po upływie oznaczonego terminu, będą zupełnie pominięte.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. marca 1860.

Rundmachung. (1)
Ar. 2902. Zur Sicherstellung ber mit dem h. Statthaltereis Erlaße vom 2. Oktober 1859 Z. 40450 genehmigten Zufuhr des in den Glinskoer Steinbrüchen bereits erzeugten und ordentlich geschlichstet befindlichen Deckstoffs für die Konservazion der 1. Meile der Zoklew-Mosty wielkier Landesstraße wird im Grunde h. Statthaltereis weisung vom 28. Februar 1860 Z. 1456 eine neue Offertenverhandslung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in 560 Prismen Stein, und der ermit= telte Fistalpreis fur die zu bewirfende Bufuhr biefer Priemenangahl

beträgt 1556 fl. oft. Bahr.

Die sonstigen Lieferungsbedingnisse konnen bei ber t. E. Rreis= behorbe eingesehen werden.

Die Offerten find fur diese gange Deditoffbeistellung langstens bis einschließig 3. April d. J. bei der Kreisbehorde einzubringen. Jede Offerte muß mit dem 10% Badium im Baaren, oder in

Lede Operte muß mit dem 10% Zadium im Baaren, oder in k. k. Staatspapieren nach ihrem Kurswerthe belegt, und von Außen mit dem Bor- und Zunamen, Charakter oder Beschäftigung und dem Wohnorte des Offerenten, so wie dem Gegenstande der Lieferung bezeichnet werden, ferner versiegelt und der Andoth nicht bloß mit Zifsfern, sondern auch mit Buchstaden ausgedrückt sein.

Die nach dem festgefesten Braflufivtermine überreichten Offerten

werben unberudfichtigt jurudgeftellt merben.

R. R. Rreisbeborbe.

Zołkiew, ben 21. Marz 1860.

Nr. 2902. Dla zabezpieczenia dostawy kamienia, rozporządzeniem wysokiego c. k. Namiestnictwa z dnia 2. października 1859, l. 40450 zezwolonego, w kamieniołomach w Glińsku już w sągach kubicznych stojącego, dla konserwacyi 1szej mili gościńca krajowego z Zółkwi do Mostów wielkich prowadzącego, rozpisuje się w skutek nakazu wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 28, lutego 1860 l. 1456 nowa pertraktacya ofertowa.

Ilość tego kamienia na plac budowy przywieźć się mającego, wynosi 560 pryzmów, a cena fiskalna za przywóz uskutecznić się

mający 1556 zł. wal. austr.

Resztę warunków dostawy tej można się dowiedzieć w urzę-

dzie c. k. władzy obwodowej.

Oferty mają opiewać na całą dostawę tego kamienia i muszą być najdalej do włącznie 3. kwietnia t. r. do c. k. władzy obwodowej podane.

Każda oferta musi być zaopatrzoną w 10% wadyum w gotówce, lub w c. k. papierach publicznych według kursu, zewnątrz ma być napisane imię i nazwisko, charakter lub zatrudnienie i zamieszkanie oferującego; także ma być wyrażony przedmiot, na który się oferta robi, dalej musi być oferta zapieczętowaną i ma zawierać ofertę wyrażoną nietylko liczbami ale także i literami.

Po upłynionym wyż wyznaczonym terminie podane oferty nie

będą uwzględnione.

Od c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 21. marca 1860.

(542)

Mro. 11065. Bur Sicherstellung der Konfervationebauherstellun= gen im Grodeker Straffenbaubezirke fur bas Sahr 1860 mird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die Erforderniffe bestehen in Materialien und Arbeiten, u. 3. :

A. 3m Przemyśler Rreife.

|                                            |          | ft.  | fr.           |
|--------------------------------------------|----------|------|---------------|
| 1. Reparatur ber Brude Mr.                 | 1 mit    | 142  | 981/2         |
| 2. 9?r.                                    | 4 "      | 105  | 03            |
| 3. Abjugegraben bei ter Brude Dr.          |          | 73   | 50            |
| 4. Reparatur ber Brude Rr.                 |          | 31   | 421/2         |
| 5 Mr.                                      |          | 86   | 091/2         |
| 6. " " " " "                               |          | 32   | 28            |
| 6. " " Nr. " Nr.                           | 12 "     | 71   | 27            |
| 8. " Nr.                                   |          | 170  | 09            |
| Ω " " " " " " " " " " " " " " " " " " "    |          | 178  | 87            |
| 10. 2721/2 Rurrentflafter Straffengelander | "        | 291  | $52^{1}/_{2}$ |
|                                            | Busammen | 1183 | 07            |

B. 3m Lemberger Rreife.

fr. 1. Gerfiellungen ber Gelanter bei ber Brude Dr. 46 mit 128 19

2. Abtragung ber alten und Berfiellung ber neuen Brude

821/2 189 Nr. 66 " 701/2 3. 25 Rurrentflofter Straffengelanber 43 421/2 46 4. Reparatur der Parapetmauer an der Brude Mr. 73 "

Bufammen

Unternehmungelustige merten hiemit eingeladen, ihre mit 10%= tigen Babien belegten Offerten, und zwar rudfichtlich ber gerftellungen im Przemysler Rreife bei ber Przemysler, rudfichtlich jener im Lemberger Rreife, bei ber Lemberger f. f. Kreiebehorbe, langftens bis 15. April 1860 ju überreichen.

Die fonftigen speziellen und allgemeinen, namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Be= bingniffe fonnen bei ben genannten f. f. Rreisbehorden oder beim Gro-

deker Straffenbaubegirfe eingefeben merben.

Bon ber galigischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 11. Marz 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 11065. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Gródeckim powiecie budowli gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem llcytacyę za pomoca ofert.

Potrzebne są roboty i materyały, a mianowicie:

#### A. W obwodzie przemyskim.

|     |                      | ·              | zł.        | cent. |
|-----|----------------------|----------------|------------|-------|
| 1.  | Reparacya mostu      | Nr. 1          | 142        | 981/2 |
| 2.  | 77 27                | Nr. 4          | 105        | 03    |
|     | Rowów przy moście    | Nr. 6          | 73         | 50    |
|     | Reparacya mostu      | Nr. 7          | 31         | 421/2 |
| 5.  | 27 27                | Nr. 8          | 86         | 091/2 |
| 6.  | n n                  | Nr. 11         | 32         | 28    |
| 7.  | n n                  | Nr. 12         | 71         | 27    |
| 8.  | n n                  | Nr. 14         | 170        | 09    |
| 9.  |                      | Nr. 36         | 178        | 87    |
| 10. | Poreczy przy gościńe | u 2721/3 sążni | 291        | 521/2 |
|     | THE RESERVE          |                | Razem 1183 | 07    |

#### B. W obwodzie lwowskim:

| could be under the second                                | I I I I I  | zł. | cent  |
|----------------------------------------------------------|------------|-----|-------|
| 1. Naprawa poreczy u mostu                               | Nr. 46     | 128 | 19    |
| 2. Zniesienie starego i reparacya nowego mo              | stu Nr. 66 | 189 | 821/2 |
| 3. Poręczy przy gościńcu 25 sążni                        |            | 43  | 701/2 |
| 4. Reparacya muru u mostu                                | Nr. 73     | 46  | 421/2 |
| and produced the second of the second of the designation | Bazem      | 408 | 141/  |

Pragnących licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej do 15go kwietnia 1860, a mianowicie względem budowli w obwodzie przemyskim c. k. władzy obwodowej w Przemyślu, a mianowicie względem budowli w obwodzie lwowskim c. k. władzy obwodowej we

Wszelkie inne warunki tak specyalne jak ogólne, t. j. ogłoszone rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1856, l. 23821 przejrzeć można u rzeczonych władz obwodowych albo też w Grodeckim powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 11. marca 1860.

Ankundigung. (3) (581)

Mr. 3485. Mit Bezug auf Die Lizitazioneankundigung vom 18. b. M. 3. 3275 hinsichtlich ber Ginhebung ber Bergehrungefteuer vom Bein- und Fleischverbrauche im Przemysler Rreife fur bie Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird ausdrücklich bemerft:

1. Die Bergehrungesteuer bom Beine wird nur gemeinsam mit ber vom Fleische verpachtet, baber auch nur auf diese beiden Dbjefte vereint lautende mundliche und schriftliche Anbothe werden angenommen merden.

Sellitors, drie 33 convex 1000

2. In bem ange benen Sahrespachtschillinge fur bie Fleischvergehrungesteuer im Przemysler Pachtbezirfe ift ter 20% Kriegeguichlag nicht begriffen, wornad fich ber Sahreebetrag auf 16 702 fl. 20 fr. und mit Ginbegichung bes Sahrecbetrages von 936 fl. fur ben Weinverbrauch ter Gesammtpachschilling auf 17.638 fl. 20 fr., sohin bas Badium auf 1764 fl. beläuft.

R. f. Finanzbegirkebirefgion.

Przemyśl, am 23. Marz 1860.

## Ogłoszenie.

Nr. 3485. Odnośnie do ogłoszenia licytacyi z dnia 18. b. m. 1. 3275 względem poboru podatku konsumcyjnego od vina i miesa w obwodzie Przemyskim na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 zwraca się wyraźnie uwagę:

1. Podatek konsumcyjny od wina bedzie tylko spolnie z podatkiem od mięsa wydzierzawiony, przeto tylko na te obydwa przedmioty razem opiewające ustne i pisemne oferty przyjmowane będą.

2. W podanym rocznym czynszu dzierzawy za podatek konsumcyjny od mięsa w Przemyskim powiecie dzierzawy nie jest zawarty 20% towy dodatek na wojne, według czego kwota roczna wypada 16,702 zł. 20 kr., a włącznie z kwotą rocną 936 zł. od konsumcyi wina ogółowy czynsz dzierzawy 17.638 zł. 20 kr., przeto wadyum 1764 zł.

C. k. skarbowa dyrekcya powiatowa.

Przemyśl, dnia 23. marca 1860.

Rundmachung. (532)

Mro. 12742. Bom Stanislauower f. f. Kreisgerichte wird bicmit fund gemacht, es werbe in Willfahrung tee Gefudes ber galigis schen Sparfasse im Exekuzionswege bes vom Lemberger Zivil Magifirate unterm 8. Juli 1854 Bohl 9698 gefällten Urtheile nach bereits vollzogenem erften und zweiten Grefuzionegrade, zur Befriedigung der erstegten Forderung pr. 3147 fl. 58 fr. RDt. der vom 29. Juit 1853 hievon ju berechnenden 5% Intereffen ber bereite zuerfannten Gerichte - und Grefuzionstoften pr. 9fl. 23 fr. RDt., 9fl. 28 fr. und 39 fl. RM. und Grefugionetoften im gemäßigten Betrage bon 37 fl. 88 fr. b. B., nach Abichlag ber vor Allem auf Rechnung ber bereits querfannten Berichte = und Grefuzionefosten, bann ter rudftandigen Interessen, und erft nach beren ganglicher Befriedigung auf Rednung bes Rapitals geleisteten Theiligablung von 987 fl. 521/2 fr. RDi. ber britte Exefuzionegrad, b. i. Die öffentliche Feiltiethung ber in Stanis-lawow unter ARro. 200 3/4 gelegenen, ber Fr. Franciska Bleim gebr. Wojtkowska eigenthumlich geborf, en Realitat ju Gunften ber galigi. schen Spartaffe biemit bewilligt, melde öffentliche Feilbiethung bei dem Umftande, ale bie biese Realität behaftenben Laften ben ermittel. ten Schafungewerth berfelben nicht erreichen, im Ginne bes Sofbefrets bom 25. Juni 1824 Bahl 2017 in brei Terminen, b. i. am 30. Darg, 27. April, 30. Mai 1860, und zwar bei bem Dritten auch unter bem Schagungewerthe jedoch um einen Betrag, welcher mindestens dem Betrage aller intabulirten Schulden gleichfommt, hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Alle Ausrufepreis wird ter burch ben gerichtlichen Schagungeaft ermittelte Werth von 17.899 fl. 50 fr. RDl. oder 18.794 fl.

821/2 fr. ö. 2B. angefest.

2) Jeter Rauflustige ift verbunden 5% bes Austufspreises t.i. ben Betrag von 939 fl. 75 fr. ö. 2B. ju Sanden ber delegirten Feilbiethunge-Rommiffion entweder im Baaren ober in galigifden Grunds Entlastunge Dbligazionen fammt ben laufenden und weiter falligen Binfenkupone, oder auch in galigifchen ftandifden Pfandbriefen fammt den laufenden und weiter fällig werdenden Binfenkupons und ben Salone, die beiden letten Rathegorien nach bem Ruremerihe ber letten Lemberger Zettung, jedoch nicht über ben Mennwerth berechnet, an Angelb zu erlegen, welches Angelb dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber beim Schluße bes Ligitazioneaftes jurudgestellt wird.

3) Der Ersteher ift verpflichtet die auf dem Gute haftenden Schulden in so weit fich ber zu biethende Preis erftreden wird, zu übernehmen, wenn bie Glaubiger es nicht vorziehen follten, ihr Geld

vor dem allfälligen Beitpunfte ter Fälligfeit anzunehmen.

4) Der Ersteher ift verpflichtet gleich bei ter Feilbiethung einen Sadwalter im Gerichtsorte ju bestellen, und beffen Bollmacht mit ber ausdrudlichen Ermachtigung beefelben gur Empfangnahme aller an ihn aus Anlag biefer Giftebung erfliegenden Befdeite bem Gerichte lange ftens binnen acht Tagen bom Tage ber vorgenommenen Berfteigerung porzulegen.

5) Der Griteber ift verpflichtet ben britten Theil bes Raufpreifes nach Abschlag bes erlegten Angelbes längstens binnen 30 Tagen nach der Buftellung bes, den Berfteigerungeaft jur Gerichtswiffenschaft nehmenden Befcheides an bas f. f. Steuer- und gerichtliches Depositen-

amt zu Stanislau zu erlegen.

6) Der Erfteher ift berpflichtet binnen ben namlichen 30 Tagen bem Stanislawower f. f. Rreisgerichte eine Giderftellungeurfunde in Betreff ber übrigen zwei Drittel des Raufpreifes ju übergeben, in biefer Sicherstellunge-Urfunde bat fich ber Erfieber verbindlich ju machen, Diefe letten zwei Drittel von dem Ginführungetage in ten physicken Befit ber Realitat Mro. 200 3/4 unter ausdrücklichen Verpflichtung auf das Recht des Ubjuges ber Gintommensteuer haibjahrig tefurnive mit 5% ju verzinfen, bas Rapital felbft aber binnen 30 Tagen ron ber ibm jugestellten Bahlungerabelle ber ibm befanntzugebenden Partheien unter ben anzudeutenden Borfichten auszugahlen oder fich cities W. v. appropriate Tobble or force

soust mit den Theilnehmern einzuverstehen, oder auch zu Gericht zu erlegen und sich im Falle der Nichtzuhaltung auch nur einer einzigen von diesen Beipflichtungen ausdrücklich der Strange ber Religitagion zu unterwerfen.

7) Alle mit diefer Berfteigerung, der hiedurch zu bewilligenden Bermögeneübertragung und mit der Erfüllung der vorliegenden Feilbiethungsbedingungen verbundenen Gebühren hat ber Ersteher im Gan-

gen aus Gigenem zu tragen.

8) Sobald ber Käufer den bis nun zu angeführten Bedingungen entsprochen haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefertigt, derselbe auf seine Rosten in den Best der eistandenen Mealität einzgesührt und als Eigenthümer derselben in deren Aftivstande, unter Einem aber aus der Siderstellungsurfunde das Spothefarrecht noch ausbaftenden zwei Drittel des Rauspreises, der Verbindlichteit zur Entrichtung der 5% Zinsen hievon, und der im Nichtzuhaltungsfalle einztreienden Strenge der Melizitazion im Lastenstande dieser Realität intabulirt, dagegen die bis zu jener Zeit dieses Sut behaftenden Schulzden und Lasten auf den Kauspreis übertragen werden.

9) Sollte ber Ersteher diesen Bedingungen nicht entsprechen, so wird auf seine Gesahr und Kosten eine neue Lizitazion ohne voraussgegangene wiederholte Schähung dieser Realität in einem einzigen Termine ausgeschrieben, diese Realität auch unter dem Schähunges werthe veräußert, der vertragebrüchige Käufer für jeden Abgang und Schaten verantwortlich erklärt werden, und für diesen Abgang und Schaten nicht nur mit der erlegten Barschaft, sondern auch mit seinem

gangen Bermogen haften.

10) Bon dem Tage der bewirkten Einfahrung in den physischen Besit ift ber Raufer verpstichtet alle Steuern und Abgaben und sammtliche mit diesem Besite verbundenen Lasten zu tragen und zu berich-

11) Wenn bei keinem ber obigen drei Termine sich ein Kaufer wenigstens um den Schähungswerth finden sollte, so wird diese Realität bei bem dritten Berfieigerungstermine um jedweden zur Deckung sammtlicher auf dieser Nealität haftenden Schulden hinreichenden Bestrag veräußeit werden.

12) Sollte auch ein folder Anboth nicht erzielt werden können, so weiden die sammtlichen auf dieser Realität intabuliten Gläubiger zu einer Tagfahrt auf den 15. Juli 1860 um 9 Uhr Wormittags mit dem Nedeuten, daß die Ausbleibenden als der Stimmenmehrheit der Erscheinenden beitretend werden angeseben werden, zu dem Zwecke vorzeladen, um vor Ausfertigung des Edistes für den vierten Feilbiethungstermin erleichternde Bedingungen und sonfige Begünstigungen für den Käufer vorzuschlagen und festzusesen.

13) Diefe Realität wird in Pausch und Wogen veräußert, bego halb wird bem Ersteher für einen etwaigen Abgang kein Regreß und feine Schadloshaltung zugesichert, und zwar nicht einmal bei einer

eima nadjumeifenden Berletung über bie Salfte.

Den Rauflustigen fieht frei, ben Schabungeaft und ben grunde buderlichen Aluszug ber zu verfteigernten Realitat in ter gerichtlichen

Registratur einzusehen und hievon Abschrift ju nehmen.

Wovon die Bittstellerin galiz. Sparkassa in Lemberg pr. Dr. Skwarczyński, die Frau Franziska Bleim gebr. Wojtkowska in Krakau, die f. f. Finanz Profuratur in Lemberg. die Gheleute Frau Marianna und Herr Basyl Lewickie, die Fr. Justina Karatnicka, ob unbekannten Wohnortes durch Ediste und einen Kurator, der Stanislauer Kreisinvalidensond, zu Handen des Herrn f. f. Kreisvorstehers, die Nachlasmasse nach Johann Bleim durch einen Kurator Franz Gurawski. Wolf Stein und Anton Pragowski zu eigenen Händen, endlich alle Diesentgen, die nach Ausstertigung des Fruntbuchsauszuges an die Gewähr der Mealität KNro. 200 3/4 gelangten, oder tenen der Feilsbiettungsbescheid nicht rechtzeitig zugestellt werden könnte, durch Ediste und den in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Eminowicz mit Substituitung des Herrn Advokaten Dr. Skwarczyński unter Einem bestellten Kurator verständiget werden.

Stauislawow, ben 13. Februar 1860.

(2) Rundmachung. (2) Nro. 50193. Nom Lemberger f. f. Landesgerichte sivilgericht

Mro. 50193. Bom Lemberger f. k. Landesgerichte zivilgerichte licher Abtheilung wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben zur Herienbringung der mit dem rechtskräftigen Urtheile des bestandenen Lemberger f. f. Landrechtes vom 25. August 1846 J. 18795 von Moses Feger wider Wilhelmine Jorkasch und Pauline Wilhelmine 2. M. Jorkasch erstegten, an Alexander Grafen Cetner abgetretenen Summe von 413 fl. KM. oder 420 fl. 65 fr. ö. W. sammt 4% vom 18. Oftober 1843 gebührenden und bis zur wirklichen Zahlung laufenden Interessen, dann der Gerichtskossen pr. 23 fl. 3 fr. KM., serner der Gresusionssosten pr. 9 fl. 51 fr. KM., 10 fl. 12 fr. KM. und 10 fl. KM. — zusammen 53 fl. KM. oder 55 fl. 75 fr. ö. W., endslich der gegenwärtigen im Betrage von 14 fl. 87 fr. ö. W. zuerkannsten Exesuzionssosten die exesutive Feilbietbung der im Zokkiewer Kreise gelegenen Güter Koszelów in zwei Terminen, d. i. am 10. Mai und 14. Juni 1860 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen abg halten werden wird:

1) Tie Güter Koszelow weiden pr. Pausch und Bogen veräussert, mit Ausschluß der mit dem Ausspruche der k. k. Bezirkstommisston in Zotkiew Nr. 24 ddto. 6. September 1854 & 1931—52 im Bestrage von 6849 fl. KM. für aufgehobene unterihänige Leistungen ersmittelten Arbarialschischafigung, welche in dem Schähungsafte nicht

aufgenommen erscheint.

2) Zum Auerufepreise wird die mittelst Schägungsaktes erhobene Summe von 19.267 fl. 71/2 fr. R.W. oder 20.230 fl. 48 fr. ö. W. angenommen.

3) Jeder Kaussusige in verpflichtet, vor Beginn der Feilbiethung den zehnten Theil des Ausrufspreises, namentlich den Betrag
von 1926 st. 42 fr. KM. oder 2023 st. 4 fr. ö. M. im Baaren, in Pfandbriefen der galiz. ständischen Kreditsanstalt oder anderen öffentlichen Staatspapieren mit noch nicht fälligen Koupons und Jalons nach
dem in dem letzten Alatte der Lemberger Zeitung notirten Kurse, oder
endlich in galiz. Sparkassücheln zu handen der Lizitazionskommission
als Babium zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreis
eingerechnet, den übrigen Mitbiethern gleich nach beendigter Lizitazion
rückgestellt werden wird.

4) Der Ersteher ift verpflichtet binnen 30 Tagen nach Buftellung bes ben Ligitazioneaft zur Gerichtswissenschaft nehmenben Bescheibes (ju meldem Zwede er einen in Lemberg wohnenden Bevollmächtigten ju bestellen und hievon bas Gericht zu verständigen hat) bie Salfte des Raufschillinge mit Einrechnung bes Babiume, welches, falls es aus Merthpapieren besteht, vorläufig gegen Erlag bes baaren Gelbbetra. ges einzuwechseln ift, an bas gerichlide Depositenamt um fo ficherer zu erlegen, als sonft nicht nur bas erlegte Babium verfallen, sondern nebfibem im Ginne S. 451 3. D. die gefauften Guter auf Gefahr und Roften bee Raufere religitirt und in einem einzigen Termine auch unter bem angebotenen Raufpreise merben veräußert merden, die andere Salfte bes angebothenen Raufschillings wird mit ber Berpflichtung, bom Tage der phyfischen Uebergabe 5% Binfen in halbjährigen deturfiven Raten zu bezahlen, bei bem Käufer belaffen, welcher biefelben mit ben erftandenen Gutern jugleich mit ber Intabulirung feines Gigenthumsrechtes auf feine Roften gu intabuliren, binnen 30 Tagen vom Sage der Buftellung ber Bahlungstabelle ben angewiesenen Glaubigern gu bezahlen, oder an bas gerichtliche Depositenamt unter ber Strenge ber Religitagion zu erlegen verpflichtet fein wird.

5) Der Meistbiether wird verpstichtet sein, jene Gläubiger, welche wegen ber etwa stipulirten Auftündigung ihre Forderungen nicht ansnehmen wollten, und dieselben bei Grund und Boden zu belassen sich erklären würden, nach Maßgabe bes angebothenen Kaufschillings zu übersehwen und solche von dem Coulorriss in Ihre zu heiner

nehmen und solche von dem Kaufpreise in Lidzug zu bringen.
6) Sobald der Käufer die obangeführten Bedingungen erfüllt haben wird, werden demselben die erkauften Güter über dessen Ansuschen ins Gigenthum eingeantwortet, in den physischen Besit übergeben, alle Schulden mit Liusuahme der dom. 66. p. 259. v. 3. on. intabuslirten Erelzion der gr. f. Kirche in Koszelow, welche als Grundlast über denselben belassen wird, und jener Forderungen, welche die Gläubiger beim Käuser belassen würden, extabulirt und auf den restirenden Kauspreis übertragen werden.

7) Die Uebertragungegebuhr, so wie auch die Gevühr für bie Intabulirung bes Gigenthumsrechtes und für die Sicherftellung bes überrestlichen Raufschillings, wird ber Käufer felbst zu tragen verbun-

den fein.

8) Der Sätungsatt und der laudtästiche Auszug können in der Registratur eingeseben werden. — Sollten diese Güter weder in dem ersten noch in dem zweiten Termine weder über noch um den Schätzungswerth veräußert werden, so wird zur Feststellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf ben 21. Juni 1860 um 10 Uhr Bors

mittags festgefest.

Bon dieser Feilbiethung wird herr Alexander Graf Cetner im eigenen Namen und als Erbe seiner Mutter Frau Elisabeth Gräfin Cetner geb. Fürstin Lubomirska, dann die Minderjährigen Pauline, Wilhelmine, Ludovica 3. R. Jorkasch in Vertretung ihrer Mutter und Vormünderin Iter Ehe Jorkasch 2ter Frein Kavannagh Ballange, endlich sämmtliche Hypothefargläubiger, von benen den dem Aufentshaltsorte nach unbekannten Fr. Wilhelmine Wolange, Hr. Anton Illukiewicz und Erasm Illukiewicz und jenen Gläubigern, welche später nach Ausfertigung des landtästichen Auszuges, d. i. nach dem 9. März 1859 an die Gerühr gelangen, oder denen der Bescheid über die abzubaltende Feilbiethung aus was immer für einem Grunde nicht zugesstellt werden könnte, mittelst des unter Einem in der Person des Advokaten Pfeiser mit Substitutung des Advokaten Madejski bestellten Kurator und Edikte verständigt.

Aus dem Rathe des f. k. Landesgerichts. Lemberg, den 27. Februar 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 50193. Lwowski c. k. sad krajowy w sprawach cywilnych podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie wyrokiem prawomocnym byłego Lwowskiego c. k. forum z d. 25. sierpnia 1846 l. 18795 przez Mojżesza Feger przeciw Wilhelminie Jorkasch i Paulinie Wilhelminie dw. im. Jorkasch wywalczonej, a Aleksandrowi hr. Cetnerowi odstapionej kwoty 413 złr. mon. kon. czyli 420 zł. 65 c. wal. austr. wraz z odsetkami 40% od 18. października 1843 az do rzeczywistej wypłaty bieżącemi i przyznanemi sądowemi kosztami w kwocie 23 złr. 3 kr. m. k., tudzież egzekucyjnych kosztów w kwocie 9 złr. 51 kr. m. k., 10 złr. 12 kr. m. k. i 10 złr. m.k., razem 53 złr. m. k. czyli 55 zł. 75 c. wal. austr., nareszcie teraz w kwocie 14 zł. 87 c. wal. austr. przyznanych kosztów egzekucyjnych, przymusowa sprzedaż dóbr Koszelów w Zółkiewskim cyrkule połozonych w dwóch terminach t.j. 10. maja i 14. czerwca 1860, każdą razą o 4tej godzinie po południu pod następującemi warunkami się odbędzie:

1) Dobra Koszelów sprzedają się ryczałtem bez indemnizacyi czyli prawa do wynagrodzenia za zniesione powinności urbaryalne wyrokiem c. k. obwodowej komisyi w Zółkwi Nr. 24 dnia 6. września 1854 do l. 1931-52 w sumie 6849 złr. m. k. wymierzonej, aktem detaksacyi nieobiętej.

1\*

Za cenę wywołania stanowi się suma 19.267 złr. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr.
 m. k. czyli 20.230 zł. 48 c. w wal. austr. aktem detaksacyi sądowej

wyprowadzona.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi część dziesiątą ceny wywołania, mianowicie sumę
1926 złr. m. k. 42 kr. czyli 2023 zł. 4 c. wal. austr. w gotowiźnie
lub listach zastawnych gał. towarzystwa kredytowego albo też innych
papierach publicznych z kuponami i talonami jeszcze nieprzypadłemi
podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego obliczonych, lub książeczkach gal. kasy oszczędności do rąk komisyi licytacyjnej jako zakład czyli wadyum złożyć, który najwięcej ofiarującemu
w cenę kupna wliczony, innym zaś po skończonej licytacyi zwrócony
zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały sądowej akt sprzedaży potwierdzającej (w którym celu pełnomocnika we Lwowie mieszkającego ustanowić i o tem sąd zawiadomić winien) połowę ofiarowanej ceny kupna z wliczeniem wadyum, które gdyby się z publicznych papierów składało, poprzednio za gotowizne złożyć się mająca wymienione być ma, do depozytu sądowego tem pewniej złożyć, że w przeciwnym razie nietylko złożone wadyum przepadnie, lecz nadto stosownie do S. 451 ustawy sądowej na niebezpieczeństwo i koszta kupiciela nowa licytacya rzeczonych dóbr rozpisze się i takowe w jednym terminie nawet niżej ofiarowanej ceny kupna sprzedadzą się, druga zaś połowa ofiarowanej ceny kupna, z obowiązkiem płacenia od takowej 5% od dnia oddania w fizyczne posiadanie w półrocznych ratach z dolu liczyć się mających przy kupicielu zostanie, którą tenże na kupionych dobrach razem z intabulacyą swego prawa własności na własny koszt zabezpieczyć i w przeciągu 30 dni od dnia doręczonej mu tabeli płatniczej przekazanym wierzycielom wypłacić lub do depozytu sądowego pod tym samym rygorem na przypadek niezapłacenia pierwszej połowy ceny kupna ustanowionym, złożyć obowiązany będzie.

5) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązanym owych wierzycieli, których z powodu umówionego może poprzedniczego wypowiedzenia wierzytelności swoje przyjąć niechcieli, i życzenie takowe przy gruncie zostawić, oświadczyli, w miaro ofiarowanej ceny ku-

pna na siebie przyjąć i od tejze potrącić.

6) Skoro kupujący powyższym warunkom zadość uczyni, kupione dobra na jego prośbę za własność mu przyznane i w fizyczne posiadanie oddane będą wszystkie długi z wyjątkiem erekcyi kościoła gr. kat. wsi Koszelów dom. 66. pag. 259. n. 3. on. intabulowanej, która jako ciężar gruntowy przy tych dobrach pozostanie, tudzież owych wierzytelności, któreby przez właścicieli przy kupującym zostawione zostały, wykreślone i na resztującą cenę kupna przeniesione będą.

7) Należytość za preniesienie i za intabulacyę własności, tudzież za zabezpieczenie resztującej ceny kupna, kupujący sam poniesie

i zapłacić jest obowiązany.

8) Akt detaksacyi i ekstrakt tabularny w aktach registratury

do przejrzenia są wolne.

Gdyby dobra Koszelów na żadnym z tych terminów sprzedane nie były, na ten wypadek przeznacza się w celu ułozenie warunków łagodniejszych termin na 21. czerwca 1860 o godzinie 10tej przed południem.

O tej sprzedaży uwiadamia się: Aleksander hr. Cetner w własnem imieniu i jako spadkobierca swej matki Elżbiety hr. Cetner urodzonej księżnej Lubomirskiej, potem nieletna Paulina, Wilhelmina, Ludwika tr. im. Jorkasch w zastępstwie swojej matki i opiekunki 10 voto bar. Kavannagh Ballange, nareszcie wszyscy hypoteczni wierzycieli, z których tym, których miejsce pobytu jest niewiadome, jako to: Wilhelminie Vollange, Antoniemu i Erazmowi Illukiewiczom, nareszcie tym wierzycielom, którzyby później po wydaniu ekstraktu tabularnego t. j. po 9tym marca 1859 rzeczone prawa nabyli, lub którymby uchwała sądowa o odbyć się mającej licytacyi z jakiego kolwiek bąć powodu doręczoną być niemogła, przez kuratora równocześnie im w osobie adw. Pfeiffera z zastępstwem adw. Madejskiego postanowionego i przez edykta.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 27. lutego 1860.

(572) G b i f t. (1)

Dr. 16118. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mird über Ansuchen der Erben, bann Rechtsnehmer der Erben nach Georg und Ankutza Tabora, ale: Frau Maranda Maneskul, Gr. Demeter Porzul Namens des minderjährigen Nikolaus Perzul, Fischel Gottlieb und herrn Alexander Morgenbesser ale Rechtenehmer ber Safta Bucara verehelichten Tabora, bie zwei ersteren auch ale erbeerflarte Erben nach Demeter Tabora um Zuweisung des mit dem Erlaße der Bufos winger f. f. Grundentlaftunge . Landes . Rommiffion bom 8. Dezember 1857 3. 1185 fur tie vormale dem Georg und Ankutza v. Tabora gehörigen Gutsantheile von Werboutz ermittelten Urbarial = Enifchadigunge-Kapitale von 5452 fl. 30 fr. RM., auf Grund bes fattischen Befiges bas Gbiftalverfahren nach Vorschrift ber h. Ministertal = Berordnung vom 11. September 1859 eingeleitet, und fofort fomohl bie Sepothefarglaubiger biefes Guieaniheile, ale auch jene britte Berfonen, welche aus dem Titel des ihnen zustehenden Bezugerechtes auf bas En:laftungs-Rapital Unsprüche ju erheben glauben, at fgefordert, ihre Unsprüche und Forderungen, unter ben geschlich angedroheten Rechtsnachtheilen, unter Angabe ihres Namens, Charafters und Aufs enthaltsortes bis zum 15. Mai 1860 hiergerichts umsogewisser anzumelben, widrigens das Entlastungs-Kapital, insoweit es ben Sppothes fargläubigern nicht zugewiesen wird, den einschreitenden saktischen Bessihern des entlasteten Eures, oder deren Rechtsnehmern wird ausgesfolgt werden, und den Anspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen diese, und nur in Ansehung des ihnen zusgewiesenen Theiles des Entlastunge-Kapitals geltend zu machen.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 18. Februar 1860.

(587) Ankundigung. (1

Mr. 287. Bom f. f. Kameral Mirthschaftkamte ber Reichsbosmaine Dolina wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Neberlassung der Schnittmaterialien von den dießherrschaftlichen vier Brettmühlen in Illemia, Suchodok, Mizun und Strutyn nizny von der Erzeugung pro 1860 die zweite Lizitazion am 10. April 1860 in der hierortigen Kasmeral-Wirthschaftsamts-Kanzlei abgehalten werden wird.

Gifteher bleibt derjenige, welcher die hochften Prozente über den

bestehenden Tarifepreis anbiethet.

Die Ligitagioneluftigen haben, je nachdem fie auf eine ober mehrere Brettmublen ligitiren wollen, ein Angeld von 50 bis 200 fl. oft.

Bahr. zu erlegen.

Schriftliche, gehörig ausgefertigte und mit der erforderlichen Stempelmarke versehene Offerten muffen mit dem Ladium belegt sein und werden nur bis Tags vor dem Lizitazionstermine angenommen werden.

Die sonstigen Ligitagionsbedingnisse können jederzeit hieramts ein-

Bom f. f. Kameral-Wirthschaftsamte. Dolina, am 23. März 1860.

jur Ginberufung ber bem Gerichte unbefannten Erben nach Martin Landner.

Rr. 1890. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht zu Radziechow wird befannt gemacht, daß am 1. März 1859 in Radziechow Martin Landner, f. f. Bezirfsamtebieneregehilfe, ohne Sinterlasjung einer lette

willigen Anordnung verftorben fei.

Da diesem Gerichte unbekannt ist, ob und welchen Personen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zusteht, so werden alle diesents gen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, ausgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von dem unten gesetzen Tage an gerechnet, bei diesem Gerichte anzus melden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft, für welche inzwischen Julius Lamboy als Verlassenschafts-Kurator bestellt worden ist, mit Tenen, die sich werden erbserklärt und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ter Verlassenschaft aber, oder wenn sich Niemand erbserklärt hätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen mürde

Bom f. f. Bezirksamt als Gericht. Radziechow, am 10. Oftober 1859.

Nr. 191. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht in Dorna Watra wird bekannt gemacht, daß Georg Drobelik zu Jakobeny in der Bukowina am 15. April 1857 ohne Hinterlassung einer letztwilligen Ans

ordnung gestorben fei.

Da diesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle diesenigen, welche darauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von dem unten gesetzen Tage gerechnet, bet diesem Gerichte anzumelden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubrinsgen, widrigenfalls die Beilassenschaft, für welche inzwischen herr Albert Rakwicz, Verweser der Ritter Manzischen Bergs und Huttenswerke, als Verlassenschaftssurator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werden erbserklärt und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Niemand erbserklärt bätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde.

(569) G b i f t. (2)

Mro. 1266. Bon bem f. f. Samborer Kreis= als Wechselges richte wird bem Leo Zaleski mit diesem Editte bekannt gemacht, daß bemselben über Ansuchen bes Hersch Löw auf Grund bes von ihm afzeptirten Wechsels ddto. Rudki ben 12. Oftober 1858 über 30 st. RM. mit hiergerichtlichem Bescheide vom 2. November 1859 3. 6221 aufgetragen wurde, die eingetlagte Wechselsschuld von 31 ft. 50 fr. ö. M. sammt 6% 3insen vom 13. April 1859 und Gerichtesossen von 5 st. 50 tr. ö. M. dem Hersch Löw als Giratar des Dr. Julius Czaderski binnen 3 Tagen bei sonstiger wechseltechtlichen Exetuzion zu herablen.

Da ber Wohnort bes Leo Zaleski unbefannt ift, so wird zu seiner Bertretung ber Landes = und Gerichts = Advosat Dr. Witz auf seine Gesahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, ben 7. Marg 1860.

Dorna, am 21. Marz 1860.

Mr. 1420. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird ben, dem Leben und Wohnorre nach unbekannten Erben des Juon Bontosch, als: Aleko, Jenakaki, Constantin, Margiola, Zoitza und Catharina Bontosch, dann lliana Bontosch mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Nicolaus Baron Petrino und Gregor Gojan Mamens des minderjährigen Demeter Gojan, dann Gregor Gojan im eigenen Namen durch den Herrn Abvokaten Camil am 1. Februar 1860 J. 1420 um Löschung der laut Hebb. XXI. pag. 579. LB. XXXVIII. im Lasstenitante des dem Herrn Alexander Gojan gehörigen Gutkantheils von Zadowa zur Sicherstellung der Massa nach Juon Bontosch über Auftrag vom 5. Mai 1835 J. 2112 bewirkten Pränotirung des Schuldscheines vom 15. November 1830, saut welchem Alexander v. Gojan 500 Duk. in Gold ohne Zinfen auf 5 Jahre von Juon Bontosch als Darleihen aufgenommen hat, ein Gesuch überreicht haben.

Da der Wohnort der genannten Erben nit befannt ift, so wird der herr Landes Advosat Dr. Joseph Wohlfeld auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator ad actum bestellt, und demselben der oben angesützte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt, und die genannten Erben hieron mit dem verständiget, daß sie binnen vierzehn Tagen die Justissizung der zu löschen angesuchten Pranotation diesem f. f. Landes

gerichte nachzuweisen haben.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 10. März 1860.

(583) Lizitazione : Ankundigung. (3)

Mr. 4346. Bon ber f. f. Finanz-Bezirfs-Direkzion in Lemberg mird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Einhebung der Beizehrungspieuer vom Wein-, Most- und Fleischverbrauche in den nachstebend bezeichneten Pachtbezirfen auf Grund der kaiferlichen Berortnung vom 12. Mai 1839 auf die Dauer von 1½ Jahren, d. i. auf die Zeit vom 1. Mai 1860 bis 31. Oftober 1861, im Wege der öffentlichen Bersteigerung verpachtet werden wird.

Die betreffenden Pachtbegirte find :

1) Grodek, bestehend aus den Ortschaften Grodek, Vorderberg, Brundorf, Kiernica, Drozdowice, Burgthal, Stodulki, Ebenau und Artyszczów.

2) Lubiea wielki, bestehend aus ben Ortschaften Lubien wielki,

Lubień mały, Kosowiec, Porzycze und Malkowice.

3) Szczerzec, bestehend aus ben Gemeinden Szczerzec, Ostrów, Łany, Zagródki mit Rosenberg und Piaski.

4) Alt-Chrusno, bestehend aus ben Ortschaften Alt- und Neu-

Chrusno mit ber Attineng Manaster.

5) Nawaria, bestehend aus ben Ortschaften Nawaria, Nagorzany, Maliczkowice, Porszna, Glinna und Hodowice.

6) Janow, bestehend aus den Ortschaften Janow, Zalesie, Stradz,

Porzycze, Rotenhaho und Lelechówka.

7) Wiszenka, bestehend aus ber Ortschaft Wiszenka.

8) Winniki, bestehend aus ben Ortschaften Winniki, Weinbergen und bem ju ber Gemeinde Lesienice gehörigen Feldwirthshause Prynada.

9) Neu-Jaryczow, issehend aus ben Ortschaften Neu-Jary-

czow, Alt-Jaryczow und Podliski wielkie.

Die Ligitanten haben vor der Ligitagion ein Babium von 10

Projent bes Muerufepreifes ju erlegen.

Die Ligitagion wird abgehalten werben bei ber f. f. Finang. Regirte-Direfgion in Lemberg, fur ben Pachibegirf:

Grodek am 2. April 1860 von 9 Uhr Borm. bis 6 Uhr Ab.,
Lubień wielki
2.
Szczerzec 3.
Alt-Chrusno 3.
Nawaria 3.
Janów 4.
Wiszenka 4.
Winniki 4.
Ven-Jaryczow 5.

Schriftliche Unbothe konnen bis zu bem ber Lizitazion vorherges henden Tage 6 Uhr Abends bei dem Vorftande der f. f. Finang. Besitte-Direkzion in Lemberg überreicht werden. Näheres in Betreff der Lizitazion kann aus den bei der Finang. Bezirks Direkzion in Lemberg zu Jedermanns Ginsicht vorliegenten Pachtbedingnissen entnoms

men werden.

Lemberg, am 20. Mary 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nro. 4346. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, ze pobór podatku konsumcyjnego od wina, moszczu i miesa w spisanych ponizej okregach dzierzawnych na mocy cesarsk. rozporządzenia z 12. maja 1859 na 1½ roku, to jest na czas od 1. maja 1860 do 31. pazdziernika 1861, wypuszczony będzie w dzierzawe w drodze publicznej licytacyi.

Przynależne okręgi dzierzawne są:

1) Gródek, obejmujący miejsca: Gródek, Vorderberg, Brundorf, Kiernice, Drozdowice, Burgthal, Stodółki, Ebenau i Artyszczów.

2) Lubień wielki z miejscami: Lubień wielki, Lubień mały, Kosowiec, Porzycze i Małkowice.

3) Szczerzec z gminami: Szczerzec, Ostrów, Łany, Zagródki z Rosenbergiem i Piaski.

4) Stare Chrusno z gminami: Stare i nowe Chrusno z przyległością Monaster.

 Nawarya z miescami: Nawarya, Nagorgany, Maliczkowice, Porszna, Glinna i Hodowice.

6. Janów z miejscami: Janów. Zalesie, Stradz, Porzycze, Rotenhahn i Lelechówka.

7. Wiszenka z gminą Wiszenka.

8. Winniki z miejscami: Winniki, Weinbergen i z należącą do gminy Lesienieckiej karczmą polną Prynada.

9. Nowy Jaryczów z miejscami: Nowy Jaryczów, Stary Jary-

czów i Podliski wielkie.

Ceny wywołania sa:

Licytanci mają złożyć przed licytacyą wadyum, wynoszące 10

procent ceny wywołania.

Licytacya odbędzie się w c.k. powiatowej dyrekcyi finansowej we Lwowie, a mianowicie: na okreg dzierzawny

d. 2. kwietn. 1860 o 9. godz, zrana do 6. godz. popołudn. Gródka Lubienia wielk. " 2. n n 3. Szcerca Starego Chrusna , 3. n 3. Nawaryi » 4. Janowa n 4. Wiszenki n n 4. Winnik Now. Jaryczowa "5.

Pisemne oferty mogą być podawane aż po dzień poprzedzający licytacyę do 6. godziny wieczorem do przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej we Lwowie. Bliższych szczegółów licytacyi można dowiedzieć się ze złożonych w powiatowej dyrekcyi finansowej warunków dzierzawnych, które każdemu przejrzeć wolno.

Lwów, dnia 20. marca 1860.

(597) E b i f t. (1) Nro. 7942. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werben die

Inhaber folgender angeblich in Verluft gerathenen Obligazionen, ale:

I. Oftgalizische Kriegsbarlehens = Obligazionen lautend

auf bie Ramen:

1. Duliby, Unterthanen Zaleszczyker Kreises, R. 14689 vom 10. Nov. 1797 à 5/0 über 30 fl. 16 fr.
2. Duliby, Unterthanen Zaleszczyker Kreises, R. 14647 v. 9.

Nov. 1793 à 5/6 über 30 fl. 16 fr.

3. Duliby Rusticale, Zaleszczyker Kreises, R. 15380 vom 6. Nov. 1799 à 3/0 üver 30 fl. 16 fr.

II. Oftgalizische Naturallieferungs . Obligazionen lautend auf den Namen:

4. Dorf Duliby, Unterthanen im Zaloszczyker Kreise, N. 9787 om 28. Sornung 1794 à 4/. über 42 fl.

vom 28. Hornung 1794 à 4/0 über 42 fl.
5. Duliby, Unterthanen im Zaleszczyker Kreife, R. 4525 vom

11. Janner 1796 à 4/0 über 58 fl. 30 fr.
6. Gemeinde Duliby, Czortkower Kreises, N. 3129 vom 1. Nov.

1829 à 2/0 über 60 ff.

7. Gemeinde Duliby, Czortkower Rreises, R. 3321 vom 1. Nov.

1002

1829 à 2/0 über 64 fl. 10 fr., aufgeforbert, binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diese Obligazionen verzuweisen, oder ihre all-fälligen Rechte darauf barzuihun, widrigens dieselben für amortistet werden erklärt werden.

Aus dem Rathe bes f. I. Landesgerichts. Lemberg, ben 29. Februar 1860.

(598) Kundmachung. (1)

Mro. 10346. N. 42. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte als prov. Potariatsfammer wird hiemit zur Besetzung einer mit dem Amtssite in Lubaczow erledigten Rotarstelle der Konfurs mit der Frist von 4 Bochen vom Tage der Iten Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung ausgeschrieben. Die Bewerber haben ihre an das h. f. f. Justizministerium stylisten Gesuche mit den ersforderlichen Belegen versehen an das f. f. Lemberger Landesgericht als pr. Notariatekammer zu richten. Beamte haben dieselben durch ihre Amtssvorsteher, Notariatskammer, Abvokaturskandidaten aber und Advoskaten durch den Gerichtshof 1. Instanz, in dessen Sprengel sie sich bes

2

finden, zu überreichen. Die Gesuche haben zu enthalten : Die Rachmeis fung, daß der Mitmerber öfterreichifder Staatsburger fei, Das 24. Le= beneighr jurudgelegt haben, driftlicher Religion und der Landessprache machtig sei, daß er ferner die Aldvokaien- oder Rotariateprufung mit Erfolg bestanden habe. Diejenigen, welche nur die Richteramtopiu-fung bestanden haben, haben nadzuweisen, daß sie eine einsährige Notariatspraxis mit Erfolg juruckgelegt haben. Sollte ihnen jedoch diefe einjährige Praxis mangeln, fo ift in dem Bewerbungegefuche gugleich die Bitte um Ertheilung der Diepene von diefer Praxis ju fiel-Ien. Endlich merden bie Bewerber aufmertfam gemacht, daß gur Mueübung bes Amtes eines Notars in Lubaczow eine Kauzion von 1050 fl. ö. 28. erfordert mird.

Lemberg, am 15. März 1860.

(590)Kundmachung.

Dro. 12071. Das f. f. Ministertum bes Innern hat bewilligt, daß behufs der Bemautung der im Tarnopoler Kreise gelegenen 3 Meilen 2403 Klafter lange Strecke der Strussow-Buczaczer Landesftraffe und ber auf felber befindlichen 14 Rlafter langen Brucke über ben Sereth-Fluß ein Mauthichranken in Dobropole gur Ginhebung ber Wegmauth für zwei Meilen, ferner ein zweiter zu Strussow zur Ginhebung der Wegmauth fur Gine Meile, dann eine Brudenmauth der ersten Klaffe nach dem Merarial-Mauthtarife auf die Dauer von fünf Sahren ju Bunften der betreffenden Baufonkurtenz errichtet werde.

Bas jur öffentlichen Renniniß gebracht wird. Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 21. März 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr, 12071. C. k. ministeryum spraw wewnętrznych przyzwolilo, ażeby dla opłaty myta na położonej w obwodzie Tarnopolskim części gościńca ze Strussowa do Buczacza długości 3 mil 2403 sążni i na znajdującym się tamże moście długości 14 sążni na rzece Serecie urządzona została jedna rogatka w Dobropolu do pobierania myta drogowego za dwie mile a druga w Strusowie do pobierania myta drogowego za jedna mile i mostowego pierwszej klasy podług eraryalnej taryfy myta, i na to pięcioletni przeciąg czasu na rzecz przynależnej konkurencyi.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 21. marca 1860.

(599)E b t f t.

Dro. 3586. Bom Lemberger f. f. Landes als Sandels und Bech : felgerichte wird hiemit fundgemacht, daß die Gesellschaftefirma: "F. Appermann & H. Lubinger" für eine Schnitte und Rurnberger Baaren. handlung gelöscht worden sei.

Aus dem Rathe des f.f. Landes. als Sandels- und Wechselgerichts.

Lemberg, am 15. Marz 1860.

(594)E b i f t. (1)

Amortistrungs = Erklarung. Nro. 1049 - Civ. Bom Horodenker f. f. Bezirfsamte als Gericht wird über Unsuchen bes Horodenker Insaffen Froim Rath auf Grund ter mit dem Edifte pom 19. Janner 1859 Bahl 141 bestimm. ten und fruchtlos verstrichenen Fallfrift die dem Hordenker Infassen Froim Rath angeblich in Berluft gerathene, vom Berrn Alexander v. Ratky, f. f. Rittmeister bes f. f. Bring Karl von Bayern 3. Sufaren, Regiments 4. Estadron ausgestellte Quittung ddto. Horodenka am 28. November 1858 über 4335 Porzionen Safer, für amortisirt

erflärt. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Horodenka, am 22. Mräz 1860.

Lizitazions = Ankundigung. (584)

Mro. 2649. Bon der f. f. Finang . Bezirte . Direfzion in Zotkiew wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Ginhebung der Bergehrungesteuer vom Berbrauche des Beines, Moftes uud Fleisches in ben nachbenannten zwei Ginhebungebezirken zusammen. genommen :

I. Belz Stadt mit den Ortschaften: Witkow, Ceblow, Tuszkow, Worochta, Machnowek, Budynin, Chłopiatyn, Zniatyn, Żużel,

Góra, Prusinow, Kuliczkow, Przemysłow und Oserdow;

II. Choronow mit Bruckenthal und Chliwczany im Zołkiewer Rreife, auf Grund ber faiferlichen Berordnung vom 12. Mai 1859, bis Ente Oftober 1861 im Wege der öffentlichen Beisteigerung verpachtet merden mirb. Den Pachtunternehmern wird ju ihrer Richts fcnur vorläufig Folgenbes befannt gegeben:

1) Die Berfteigerung wird am 4. April 1860 bei ber f. f. Rinang-Begirts. Diretgion ju Zolkiew vergenommen, und wenn bie Berhandlung an diesem Sage nicht beendigt werden follte, in ber weiters ju bestimmenden und bei ber Berfteigerung befannt ju machenden Beit

fortgefest merden.

2) Der Ausrufepreis ift bezüglich ber Bergehrungesteuer und bes bermaligen außerordentlichen Buschlagee zu berfelben bom Berbrauche bes Weines und Moffes mit bem Beirage von 153 fl. 93 fr. und bezüglich bes steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit dem Betrage von 2207 fl. 43 fr., febin in bem Gefammtbet age von 2361 fl. 36 fr. Bierr. Währung bestimmt, wovon an Fleifch Bergehrungssteuer fur ben Begirf Choronow 36 fl. 75 fr. entfallen.

Als Babium find 236 fl. 14 fr. ö. M. ju erlegen.

Schriftliche Bachtofferten find mit bem Babium belegt, bie lange ftens 3. April 1860 bei dem Borstande der Zolkiewer f. f. Finang-Begirte-Direfgion einzubringen.

Die übrigen Pachtbedingniffe tonnen fom bl bei ber f. f. Finang. Bezirfe = Direfzion in Zulkiem, ale auch bei jedem f. f. Finanzwach.

Rommiffar im Zokkiewer Rreise eingesehen werden. Zolkiew, den 23. Diarg 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2649. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od konsumcyi wina, moszczu i mięsa w poniżej wymienionych dwóch powiatach, łącznie: I. Bełz miasto z wsiami: Witków, Cebłów, Tuszków, Wo-

rochta, Machnowek, Budynin, Chłopiatyn, Zniatyn, Żużel, Góra, Pru-

sinów, Kuliczków, Przemysłów i Oserdów;

H. Choronow z Bruckenthalem i Chliwczanami w obwodzie Zółkiewskim, będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia / dnia 12. maja 1859, po koniec października 1861 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony. Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się tymczasowo dla ich zastosowania się, co nastęruje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 4. kwietnia 1860 w c.k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie wyznaczyć i przy

licytacyi ogłosić się mającym, będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania wyznaczona względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od konsumcyi wina i moszczu w kwocie 153 zł. 93 c., a względem podlegającej podatkowi konsumcyi miesa w kwocie 2207 zł. 43 c., przeto w ogólnej sumie 2361 zł. 36 c. wal. austr., z czego przypada na podatek konsumcyjny od mięsa w powiecie Choronowskim 36 zł. 75 c.

Jako wadyum należy 236 zł. 14 c. wal. austr. złożyć.

Pisemne eferty dzierzawy w wadyum zaopatrzone, należy podać najpóźniej po dzień 3. kwietnia 1860 do przełozonego Zółkiewskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Besztę warunków dzierzawy można przejrzeć tak w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, jakoteż u każdego komisarza c. k. strazy skarbowej w obwodzie Zólkiewskim.

Zółkiew, dnia 23. marca 1860.

(567)E b t f t.

Mr. 202. Bom Jaworower f. f. Bezirksamte als Gericht mirb bem Stanislaus Krzywiecki hiemit befannt gemacht, es haben wirer ihn als testamentorischen Erben bes Ludwig Gajewski und gegen seine Miterben die Cheleute Basil und Anna Rossowskie unterm 24. Janner 1860 g. 3 202 eine Rlage megen Bahlung ber Summe von 3150 fl. bit. B. f. N. G. angebracht, worüber die Tagfagung auf ben 31. Marz 1860 Bormittage 10 Uhr vor diesem Gerichte angeordnet murbe.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt bee Stanislaus Krzywiecki uns bekannt und derfelbe vielleicht aus den Krondlandern abmefend ift, fo wurde für ihn auf seine Gefahr und Rosten der Jaworower f. f. 2001 tar herr Hippolit Lowicki jum Rurator bestellt, mit welchem die ans gebrachte Rechtefache nach dem Gefete ausgeführt und entschieden mer-

Sievon wird Stanislaus Krzywiecki turch biefes Edift mit bem Bemerken verständigt, daß er allenfalls zu rechter Zeit felbst zu erscheinen oder dem bestimmten Bertreter seine Rechtsbehelfe zu überlaffen oter aber fich selbst einen anderen Sachwalter zu bestellen und biesem Be= richte namhaft zu machen habe, und überhaupt alle rechtlichen orde nungsmäßigen Bege einzuschreiten miffen moge, die er gu feiner Bertheibigung bienlich finden murde, midrigens er fich fonft die aus feiner Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird. Wom f. f. Bezirksgerichte.

Jaworow, am 25. Februar 1860.

(592)C b i f h

Mro. 2539. Bom Obertyner f. f. Begirteamte als Gericht mird befannt gegeben, es fei am 6. Dezember 1858 Andryi Hawrytow ju Piotrow ohne letimillige Unordnung verftorben.

Da bem Gerichte der Aufenthalt beffen Sohnes Andryi Hawrytow unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem untengesetten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbeerklarung angubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und dem fur ihn aufgesiellten Rucator Dmytro Hawrylow abgehandelt merden murbe.

R. f. Bezirfeamt ale Gericht.

Obertyn, am 9. Oftober 1859.

Edykt.

Nr. 2539. C. k. sad powiatowy w Obertynie podaje do wiadomości, że Andryi Hawrylow 6. grudnia 1858 w Piotrowie bez testamentu zmarł.

Gdy sądowi pobyt tegoż syna Andryja Hawryłow niewiadomy jest, wzywa się tegoz, by się w przeciągu roku od dnia ponizej oznaczon go w sądzie jawił, i deklaracye do przyjęcia spuścieny złożył, albowiem w przeciwnym razie spadek ten z spadkobiercami się deklarowanemi i zkuratorem temuż ustanowionym Dmytrem Ilawrylow pertraktowanym bedzie.

Od c. k. sądu powiatowego.

Obertyn, dnia 9. Października 1859.